# CURRENDA

## Święto Królowej Korony Polskiej 3 maja

Gnesnen et Posnanien et aliarum Dioecesium Poloniae

minentissimus et Reverendissimus Dominus Edmundus Cardinalis Dalbor. Archiepiscopus Gnesnen et Posnanien. Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae XI humillime exposuit quod die tertia mensis Mai in tota Polonia quotannis civiliter celebratur festum nationale cum interventu Auctoritatis civilis et militaris et magno fidelium polonorum concursu. Quo autem huiusmodi festum etiam festo liturgico augeatur in votis est omnium, cleri, populi, atque ipsorum Sacrorum Antistitum Polonia ut eadem die tertia Maii singulis annis peculiare festum recolatur in gratiarum actionem et in perennem memoniam ob omnia a Deo accepta beneficia, sufragante Beatissima Virgine Maria, principali patrona totius Nationis. Quare idem Eminentissimus Archiepiscopus Gnesnen, et Posnanien, nomine etiam omnium Episcoporum Poloniae ipsum Sanctissimum Dominum Nostrum suppliciter exoravit, ut in omnibus Poloniae Dioecesibus die tertia Maii quotannis recoli valeat peculiare festum in honorem Beatae Mariae Virginis, Poloniae Reginae, sub ritu duplici secundae classis, fixe translato in diem primam liberam sequentem iuxta Rubricas festo Inventionis Sanctae Crucis, facta potestate eisdem Episcopis seu Ordinariis permittendi solemnitatem externam huius festi Inventionis cum una Missa solemni seu cantata et altera lecta propriis, Dominica ipsum festum proxime sequente, dummodo non occurat duplex primae classis. Sanctitas vero Sua, his precibus ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationis Praefecto relatis, benigne in omnibus annuit pro gratia, servatis de cetero Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 12 Octobris 1923.

A. CARD. VICO EP. PORTUEN, Praef. ALEXANDER VERDE S. R. C., Secretarius.

#### Pielgrzymka polska do Rzymu w roku jubileuszowym 1925.

Zapowiedziana z końcem lipca b. r. w dziennikach pielgrzymka narodowa wraz z Emin. X. X. Kardynałami i Eksc. X. X. Biskupami do Rzymu, która wraz z 10-dniowym pobytem w Wiecznem Mieście trwać będzie około trzy tygodnie, wyjedzie z Polski z końcem kwietnia 1925.

Pociąg pielgrzymkowy wyruszy z Warszawy i oprócz ważniejszych stacyj w kraju zatrzymywać się będzie dłuższy czas w Wiedniu, Padwie, Loretto i Rzymie, a z powrotem we Florencji i Wenecji. Ceny jazdy, mieszkania, utrzymania przez cały czas pielgrzymki, dojazdu do odleglejszych punktów w Rzymie — wyniosą przypuszczalnie: dla klasy I-szej 650—700 Zł; dla klasy II-giej 500—550 Zł; dla klasy III-ciej 350—400 Zł.

Ceny ostateczne będą podane później, po otrzymaniu dokładnych informacyj od Komitetu Rzymskiego co do przewidywanego już dziś wzrostu drożyzny z okazji Jubileuszu we Włoszech.

Dla pertraktacji z Władzami kolejowemi o pociąg pielgrzymkowy, jakoteż dla zarezerwowania w Rzymskim Komitecie już obecnie odpowiedniej ilości pomieszczeń dla pielgrzymów polskich, Komitet wykonawczy pielgrzymki musi zawczasu wiedzieć, ilu będzie uczestników pielgrzymki.

Wszyscy zatem, którzy chcą wziąć udział w pielgrzymce, mają do końca października 1924 wprost na ręce Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego, Ks. Dra Wojciecha Tomaki w Przemyślu, plac Czackiego 10, zgłosić kartką korespondencyjną swój udział w pielgrzymce, podając dokładnie i wyraźnie: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, pocztę, województwo, diecezję oraz klasę, którą zamierzają jechać.

O ileby między zgłaszającymi się byli funkcjonarjusze państwowi, zechcą to zaznaczyć w zgłoszeniu, a Komitet Wykonawczy pielgrzymki będzie czynił starania u Władz o uzyskanie dla nich urlopów.

Dalsze informacje co do terminu i sposobu przesyłania pieniędzy, co do starania się o paszporty i t. d. — będą ogłoszone później.

Ks. Dr Wojciech Tomaka

Treść niniejszej odezwy zakomunikują XX. Proboszczowie parafjanom, zachęcą ich do pielgrzymki i pouczą, by chcący wziąć udział zgłaszali się bezzwłocznie do P. T. Ks. Dra Wojciecha Tomaki w Przemyślu.

L. 4155.

#### W sprawie małżeństw osób wojskowych.

Otrzymujemy następujące pismo: Ministerstwo Spraw Wojskowych, Departament I Piechoty, L. dz. 16173/Pob. E. Warszawa, 19 lipca 1924:

Stosownie do pisma Min. Spr. Wewn. L. A. A. 1178/24 z dnia 12 czerwca 1924 r., w sprawie zawierania małżeństw przez popisowych w okresie od uznania ich przez Kom. Przegl. za zdatnych, aż do chwili wcielenia, proszę Pana Generała o powiadomienie dowódców i komendantów podległych sobie oddziałów, zakładów i P. K. U., że popisowi w czasie między poborem, t. j. uznaniem ich przez Kom. Przegl. za zdatnych, aż do chwili wcielenia ich do szeregów jako żołnierzy, zezwoleń władz wojskowych na zawarcie związków małżeńskich nie potrzebuja.

Nadmieniam przytem, że zawarcie małżeństwa przez popisowego przed wstąpieniem do służby wojskowej, nie daje prawa do odroczenia obowiązku pełnienia powszechnej służby wojskowej, ani też prawa do żadnych świadczeń ze Skarbu Państwa na rzecz rodziny.

Szef Departamentu I Piechoty:

(-) Stanisław Wróblewski, General brygady.

L. 5409.

#### W sprawie poborów P. T. Duchowieństwa.

Na tegorocznem zebraniu XX. Dziekanów (26 września) oświadczył JE. Najprzewielebniejszy Ks. Biskup Ordynarjusz, że rozdział ryczałtu diecezjalnego w ogólnych zarysach podlegać będzie tym samym normom, jak dotychczas.

Aby jednak Komisja diecezjalna miała podstawę do sprawiedliwego rozdziału, JE. Ks. Biskup Ordynarjusz zarządził, by w każdym dekanacie powstała Komisja, która będzie mogła czynić propozycje, którego z XX. Proboszczów przeznaczyć do I, II, III czy IV klasy poborów. Propozycje te weźmie pod uwagę Komisja diecezjalna i w miarę słuszności uwzględni. Komisja dekanalna ma się składać z 3 księży, t. j. z 2 kondekanalnych i ks. Dziekana, jako przewodniczącego.

Ponadto wszyscy P. T. XX. Katecheci i XX. Wikarzy płacić mają, począwszy od 1 października b. r., na fundusz diecezjalny  $5^{0}/_{0}$  swoich poborów. XX. Wikarym odliczy się te odsetki w Kurji Biskupiej przy przesyłce miesięcznej pensji; zaś XX. Katecheci w miejscowościach, gdzie ich więcej (Tarnów, Nowy Sącz, Bochnia, Mielec, Dębica, Brzesko), wybiorą sobie jednego z pomiędzy siebie i na jego ręce złożą odsetki poborów, a kolektor, łącznie ze szczegółowym wykazem, prześle je Kurji Biskupiej najdalej do 10 każdego miesiąca. Gdzie jest tylko jeden ks. Katecheta, zechce się dołączyć do najbliższego Koła Katechetów, albo sam nadeśle przypadającą na niego kwotę.

#### Pamiętajmy o Wielkiem i Małem Seminarjum.

Konieczność zmusza Nas i w roku bieżącym polecić Nasze Seminarjum Większe i Małe życzliwości i łaskawej ofiarności całego Duchowieństwa Naszej diecezji. Znamy przyczyny, dla których trudniej przyjdzie w tym roku spieszyć z pomocą obydwom Seminarjom; mimo to zwracamy się z usilną i gorącą prośbą do Przewielebnych Księży, by w miarę możności przyszli z pomocą obydwom Naszym Zakładom.

Przypominamy o rocznej składce w poszczególnych kościołach, która w tym roku wypada na rzecz Seminarjum Wielkiego w pierwszą niedzielę Adwentu, t. j. 7 grudnia.

L. 5095.

Z klasztoru Jasnogórskiego otrzymaliśmy następujące pismo:

Mniej więcej przed dwoma miesiącami któryś z przyjezdnych i na Jasnej Górze zamieszkałych księży zostawił w celi dużą kwotę pieniędzy. Ponieważ w tym czasie byli także księża z diecezji tarnowskiej, uprzejmie prosimy zakomunikować to w miesięczniku diecezjalnym dla kapłanów. Pieniądze znajdują się w portfelu.

Z polecenia Najprz. O. Jenerała:

#### Składka na cele Związku Stowarzyszenia młodzieży.

Przypominamy, że składka we wszystkich kościołach w niedzielę po św. Stanisławie Kostce, przeznaczona jest w całości na cele Związku Stowarzyszenia młodzieży.

Ze względu na wielkie wydatki i potrzeby Związku, należy do tej składki wiernych zachęcić i zebrane pieniądze zaraz odesłać.

### Zmiany na stanowiskach i urzędach duchownych za czas od 1 sierpnia do 10 października 1924.

Zamianowany wicedziekanem dekanatu Wielopolskiego ks. Bartłomiej Harbut, proboszcz w Gumniskach Fox.

Administratorami mianowani: ks. Franciszek Wójcik w Porąbce Uszewskiej; ks. Józef Motyka w Szczurowej.

Ekspozyci przeniesieni: ks. Jan Sępek z Cikowic do Zdrochca; ks. Jan Dymurski ze Zdrochca do Cikowic.

Wikarzy przeniesieni: ks. Stanisław Wójcik z Lubczy do Grybowa; ks. Dominik Litwiński ze Żdżarca do Łączek Kucharskich; ks. Józef Leśniak z Lisiejgóry do Tuchowa; ks. Władysław Kapłański z Tuchowa do Lisiejgóry.

Nowowyświęceni otrzymali posady wikarjuszów: ks. Jakób Dobrzański w Mszanie Dolnej; ks. Michał Kurmaniak w Lubczy.

#### Zmarli:

6 września ks. Jan Dulian, proboszcz i dziekan w Porąbce Uszewskiej, w 48 roku życia a 25 kapłaństwa; 5 października ks. Walenty Dutka, proboszcz w Szczurowej, w 59 roku życia a 34 kapłaństwa. S. pr. a.

R. i. p.!

#### Z KURJI BISKUPIEJ.

W Tarnowie, dnia 10 października 1924.

Ks. Roman Sitko

† Leon
Biskup